# Nº 292.

# posener Intelligenz-Blatt.

### Freitag, den 5. December 1828.

Angekommene Fremde vom 3. December 1828.

Hr. Pachter Jurg aus Graba, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Gutebesize ger Walz aus Samter, Hr. Abministrator Wunderlich aus Thorn, I. in No. 136 Wilhelmstraße.

Subhaftations = Patent.

Das in der Stadt Stessewo unter Mo. 32 belegene, gerichtlich auf 619 Athl. 10 fgr. abgeschätzte Grundstück, bestehend in einem Wohnhause, Stall und Scheune, ½ Quart Acker und 2 Gärzten soll im Wege nothwendiger Subhaskation im Termine den 18. Februar 1829 Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts=Rath Kapp in unserm Partheienzimmer öffentlich meistzbietend verkauft werden.

Besitzsähige Kauflustige werden eingeladen, personlich oder durch gesetzlich zuläßige Bevollmächtigte ihre Gebote abzugeben, und hat der Bestbietende den Zuschlag zu gewärtigen, wenn nicht gesetzliche hindernisse eintreten.

Die Taxe und Kaufbedingungen tonnen in unserer Registratur eingefehem werben.

Posen ben 6. November 1828. Konigl. Preuß. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Grunt pod liczbą 32 w mieście Stęszewie położony, sądownie na 610 tal, 10 sgr. otaxowany, a z domu, stayni, stodoly, półkwarty roli i 2 ogrodów składaiący się, drogą konieczney subhastacyi w terminie dnia 18. Lutego r. pr. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Kapp w izbie naszey dla stron publicznie więcey daiącemu przedany zostanie. Ochotę kupna i zdolność posiadania maiacych na termin ten wzywamy, aby się albo osobiście, albo przez pełnomocników prawem dozwolonych stawili i licyta swe podali, a naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda. Taxa i warunki kupna w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 6. Listopada 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftatione = Patent.

Das in der Stadt Murowana Goslin unter Do. 22 belegene, ben Cafimir und Untoning Drochowsfischen Cheleuten gu= gehörige Grundftud nebft Bubehor, melches nach ber gerichtlichen Taxe auf 581 Rthl. gewürdigt worden ift, foll auf ben Antrag ber Gläubiger Schulbenhalber öffentlich an ben Meiftbietenden verfauft werden, und ber peremtorische Bietungs= Termin ift auf ben 23. Januar 1829 por bem Dber-Landes-Gerichtes Affeffor Mandel Bormittags um 9 Uhr in unferm Partheienzimmer angefett. Besitfähigen Raufern wird Diefer Termin mit ber Rachricht befannt gemacht, baß in bemfelben bas Grundfiud bem Meifebietenden zugeschlagen und auf bie etwa nachher einkommenben Gebote nicht weiter geachtet werben foll, info= fernt nicht gesetzliche Grunde bies noth= wendig machen. Die gerichtliche Tgre fann gu jeder Belt in unferer Regiftratur eingesehen werden.

Pofen am 9. Oftober 1828. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w mieście Murowanéy Goślinie pod Nro. 22., Kaźmierzowi i Antoninie małżonkom Drochowskim należąca, która podług taxy sądowéy na 581 tal. oszacowana została, w drodze koniecznéy subhastacyi na wniosek wierzycieli naywięcéy daiącemu przedana bydź ma.

W tém celu termin licytacyiny zawity na dzień 23. Stycznia 1829 przed Deputowanym Assessorem Sądu Nadziemiańskiego Mandel przed południem o godzinie 9. w naszéy izbie dla stron wyznaczony został, na który zdolność posiadania i ochotę kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż na podania po upłynionym terminie wzgląd mianym nie będzie i ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, naywięcey daiącemu nieruchomość przybitą zostanie.

Taxa sądowa i warunki każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzana bydź może.

Poznań d. 9. Paźdz. 1828, Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański, Subhastations=Patent.

Das in ber Stadt Murowana Gos= lin unter Do. 16 am Martte belegene, ben Andreas und Elconora Warlinsfi= ichen Cheleuten gehörige, im Juli 1826 auf 506 Athl. 20 fgr. abgeschätzte Grundfruct, beftebend aus einem Bohn= hause nebst hofraum und einem babei belegenen Garten, fell wegen rudffandi= ger Reuer-Societate-Beitrage offentlich an den Meiftbietenden verfauft werden, und ift ber peremtorische Bietungstermin auf den 24. Januar 1829 Bormit= tage o Uhr vor bem Dber-Landes-Gerichte-Uffiffor Mandel in unferm Para theienzimmer angesett, zu welchem wir Raufluftige mit dem Bemerfen einlaben, baß b m Meiftbietenden ber Buschlag er= theilt werden wird, wenn nicht rechtliche Binderniffe eintreten, und wer bieten will, dem Deputirten vorher eine Caus tion von 100 Athl. zu erlegen hat.

Die Tare und Bedingungen fonnen jeber Beit in unferer Registratur eingefe= ben werben.

Pofen ben 18. Oftober 1828. Ronigl. Preug. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w Murowaney Gos linie pod No. 16. w Rynku położona, do Andrzeia i Eleonory malżonków Warlinskich należąca, w miesiacu Lipcu 1826 na 506 tal. 20 śgr. sądownie oszacowana, z domu, z podworzem i ogrodu warzywnego składaiąca się, dla zaległycu do towarzystwa ogniowego podatków publicznie naywięcey daiącemn przedana bydź ma i termin zawity na dzień 24. Stycznia 1829 przed południem o godzinie 9. przed Assessorem Sądu Nadziemiańskiego Mandel w naszéy izbie stron wyznaczony, na który ochotę kupna maiących z tém oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiacemu przyderzona będzie, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, i że kto licytować chce, Deputowanemu wpierw kaucya w gotowiznie tal. 100 złożyć winien.

Taxa i warunki każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź

moga.

Poznań d. 18. Października 1828. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański, Subhaftations : Patent.

Auf ben Antrag eines Realglaubigers foll bas biefelbft auf ber Borftabt St. Martin unter Do. 166 belegene Rurs wissche Grundflud, gerichtlich auf 3000 Athl. 6 fgr. gewurdigt, im Bege ber nothwendigen Subhaftation offentlich an ben Meiftbietenben verfanft werden und find bie Bietunge=Termine auf

ben 7. Oftober, ben 9. December 1828, ben 10. Februar 1829,

von welchen ber lette peremtorisch ift. jebesmal Vormittags um 9 Uhr bor bem Referenbarius Gierfch in unferm Partheien-Bimmer angesett, ju welchem wir Raufluftige mit bem Bemerken einlaben, fonnen.

Pofen ben 21. Juli 1828.

Toda skilmalah 17

Patent subhastacyiny.

Na wniosek iednego kredytora realnego ma bydź grunt Kurwica na przedmieściu S. Marcina pod Nro. 166. položony, na 3000 tal. 6 sgr. sądownie otaxowany w drodze potrzebnéy subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym, w celu którym termina licytacyi

na dzień 7. Października, na dzień o. Grudnia 1828. na dzień 10. Lutego 1829,

z których ostatni peremtorycznym iest, zawsze przed południem o 9. godzinie przed Referendaryuszém Giersch w naszym zamku sądowym wyznaczone zostały, na które ochobaf bem Meiftbietenben, wenn nicht ges te kupna maigcych z tym oznaymiefebliche hinderniffe eine Menderung noth= niem wzywamy, it naywięcey daigwendig machen, ber Bufchlag ertheilt u. cemu, skoro prawne przeszkody nie bie Tare und Bedingungen in unserer zayda, przybicie nastąpia taxa i kon-Registratur jeberzeit eingesehen werden dycye w naszey Registraturze każdego czasu przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 21. Lipca 1898. Abnigl, Preug. Landgericht. Krolew. Pruski Sad Ziemiański. Subhaffatione=Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Inowraclawschen Kreise, unter No. 233 belegene, zur Tribunals Michter v. Mizlewstischen erbschaftlichen Liquidations-Masse gehörige Allodial-Rittergüter-Herreschaft Rucewo incl. Deserte Lubien, u. die Obrser Dobrogoscice No. 42. und Krezoln No. 128., welche nach der gezeichtlichen Taxeauf 63,086 Athl. 14 fgr. 6 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag des Curatoris Massae öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 7. November c. ben 7. Februar k. J. und der peremtorische Termin auf

ben 7. Mai k. I., vor dem Herrn Landgerichts-Rath Spieß Morgens um 8 Uhr allhier angesetzt.

Besissähigen Räufern werben biese Termine mit der Nachricht befannt gemacht, daß in dem letten Termine die Guter dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Mochen vor bem letten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Beit in unferer

Registratur eingesehen werben. Bromberg ben 26. Juni 1828.

R TOUR PROBERTY

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Allodyalne Dobra pod Juryzdykcyą naszą w Powiecie Inowraciawskim pod No. 233 położone, do massy sukcessyino-likwidacyiney Ur. Milewskiego Sędziego Trybunalu należące Rucewo, z Dezertą Lubien i wsi
Dobrogoscice No. 42. i Kręzoły No.
128., które podług taxy sądownie
sporządzoney na tal. 63,086 śgr. 14
szel. 10 są ocenione, na żądanie kuratora massy publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym
końcem terminalicytacyine

na dzień 7. Lutego a. f. termin zaś peremtoryczny

na dzień 7. Maia a. f. zrana o godzinie 8. przed Ur. Spiess Sedzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia posladaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zas podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody. W przeciągu 4. tygodni 20stawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokladnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Taxa kożdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 26. Czerwcz 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Chietal = Citation.

Bon bemunterzeichneten Königl. Land= gericht werden nachstehende verschollene Personen, ats:

- 1) der Backermeister Benjamin Gottlieb Krutsch, welcher sich vor unges fahr 36 Jahren aus Inowraciam entsernt,
- 2) die Louise Amalie Rettlaff, welche im Jahr 1807 nach Warschau in das St. Casimir-Aloster gesandt worden, auch dort angekommen ist,
- 3) ber Christian Tiglaff, welcher um Offern 1812 in bas Polnische 17. Infanterie-Regiment eintrat u. mit biesem nach Rufland ging,

4) ber Michael Krüger, welcher im J. 1806 zum Polnischen Militair ausgehoben,

- 5) der Gottlieb Krüger, welcher im Jahr 1808 als Bedienter eines Franz. Offiziers nach Spanien ges gangen,
- 6) ber-Lorenz Wonczechowski, welcher im Jahr 1808 von Polnisch-Kroneweggegangen,
- 7) ber Carl Christian Schult, welcher im Jahr 1811 mit ber Frangbsischen Urmce nach Rußland gegangen,
- 8) der Daniel Andelskt, welcher im Jahr 1812 als Polnischer Soldat nach Rußland gegangen,
- 9) der Franz Choroblewski, welcher mit einer Abtheilung der Polnischen Confdderirten 1794 Inomraciaw verlassen,

# Cytacya Edyktalna.

Z strony podpisanego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego zapozywaią się ninieyszem publicznie zapodziane osoby, iako to:

- 11) Piekarz Benjamin Gottfryd Krutsch, ktory przed 36 latmy z Inowraciawia się oddalił.
- .2) Louisa Amalia Retzlaff, która w roku 1807. w klasztor St. Kazmierza do Warszawy zasłaną była i tam przybyła.
- 3) Krystyan Titzlaff, który okolo Wielkanocy roku 1812. w 17ty regiment piechoty Polskiéy wstą. pił i z tem do Rossyi szedł.
- 4) Michał Krüger, który w roku 1806tym do woyska Polskiego wziętym został.
- 5) Gottlieb Krüger, który iako służący officera francuzkiego w roku 1808. do Hiszpanii poszedł.
- 6) Lorenz Woyczechowski, który w roku 1808. z Koronowa się oddalił.
- 7) Karol Krystyan Scholz, który w roku 1811. z armią francuzką do Rossyi poszedł.
- 8) Daniel Tydelski, który w roku 1812. iako żołnierz Polski do Rossyi poszedł.
- 9) Franciszek Choroblewski, który pod czas konfederacyi polskiéy w roku 1794. Inowracław opuścił.
- 10) Antoni Czapla, który w roku

10) ber Unton Czapla, welcher im Sabe 1808 aus Thorn in Handlunges Geschäften weggereift, .

welche insgesammt feit ber Beit ihrer Entfernung nichts bon fich haben horen laffen, fo wie beren etwanige Erben und Erbnehmer hierdurch offentlich vorgelas ben, fich binnen 9 Monaten und zwar fpateffens in bem auf ben I g. Muguft 1829 bor bem Deputirten herrn Land= gerichte-Referendarine Amadunefi in unferm Geschäfte-Locale biefelbft anberaum= ten Termin perfonlich ober fchriftlich zu melben und bafelbft weitere Unweifung, im Fall ihres Unebleibens aber gu ge= wartigen, daß biefelben fur tobt erflart, mogen ihren nachsten, fich gemelbeten und legitimirten Erben zugesprochen und ausgehändigt werben wirb.

Bromberg ben 22. September 1828. Ronigl, Preug. Landgericht. 1808. w sprawunkach handlowych z Toruniu wyiechał;

tudzież nieznajomi tychże osob sukcessorowie i spadkobiercy, ażeby w przeciągu gciu miesięcy a naypózniey w terminie na dzień 19. Sierpnia 1829. przed deputowanym Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Ur. Kwadynskim w lokalu służbowym tuteyszm wyznaczonym, osobiście lub na piśmie zgłosili się i dalszych wskazowek oczekiwali, gdyż w razie niestawienia się, spodziewać się maią, iż za umarłych uznani zostana i ich cały pozostawiony maiątek naybliższym ich krewnym, którzy się zgłound ihr famintliches zuruckgelaffenes Ber: sza i wylegitymuia, wydanym bedzie.

Bydgoszcz dn. 22. Września 1828. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

The state of the s

de la company de

### Subhaffation8=Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit im Frauftabtichen Rreife, in ber Stadt Frauftabt unter Do. 879 belegene, bem ber= forbenen Badermeifter Samuel Balter jugeborig gewesene Wohnhaus nebft Backerbank und Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 1616 Rthlr. gewurdigt worden ift, foll auf ben Un= trag ber Glaubiger Schuldenhalber bf= fentlich an ben Meiftbietenben berfauft werden, und ber Bietunge = Termin ift auf ben 14. Januar 1829 por bem herrn Landgerichts - Rath Gabe Morgens um 10 Uhr allhier angesett. Befitfåbigen Raufern wird biefer Termin mit ber Nachricht befannt gemacht, baf bas Grundfeuck bent Meifibietenben gu= geschlagen werden foll, infofern nicht gefetliche hinderniffe eine Ausnahme qu= laffen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgesfallenen Mångel anzuzeigen. Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Frauftadt den 7. Angust 1828. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo pod jurysdykcya Nasza w mieście Wschowie, Powiecie Wschowskim, pod Nrem 879. polożone, do pozostałości Samuela Walter, piekarza, należące, wraz z iatką piekarska i przyległościami, które według taxy sądowéy na tal. 1616. ocenione zostało, na żądanie Wierzycieli z powoda długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być ma, którym końcem termin licytacyi. ny na dzień 14. Stycznia 1829 zrana o godzinie rotéy przed deputowan. W. Gaede, Sedzią Ziem. w mieyscu, wyznaczony został. Zdol. ność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne okoliczności wyiątku niedozwola.

W przeciągu 4ech tygodni przed ostatnym terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Wschowa dnia 7. Sierpnia 1828. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

and his friciations

Der zeitige Lehrer Nathan Hamburger aus Posen, und bessen, berlobte Braut Jette Honig aus Kosten, haben in dem unter sich gerichtlich errichteten Shecontrafte vom 19. Juni 1828 die eheliche Gütergemeinschaft ausgeschlossen, welches nach S. 422. Tit. I. Theil II. des Allgemeinen Landrechts zur Kenntzniß des Publicums gebracht wird.

Frauftadt den 13. November 1828. Konigl. Preußisch es Landgericht.

Obwieszczenie.

Nauczyciel Nathan Hamburger z Poznania i tegoż zaślubiona oblubienica Jette Honig z Kościana w kontrakcie przedślubnym pomiędzy sobą w dniu 19. Czerwca 1828 r. sądownie zawartym, wspólność maiątku wyłączyli, co się stosownie do przepisu f. 422. Tyt. I. Części II. Prawa Powszechnego Krajowego ninieyszem do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d. 13. Listopada 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal=Citation.

Nachdem über das sämmtliche Versmögen des am 9. Oktober 1812 in Polnisch = Wilke verstorbenen Probstes, Caspar Drozdzynöki durch die Verfügung vom heutigen Tage der erbschaftliche Liquidations-Prozeß eröffnet worden, so werden die unbekannten Gläubiger des Gemeinschuldners hierdurch diffentlich aufgefordert, in dem auf den 3. Januar 1829 Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Justiz-Ussessor Kutzner angesetzten peremtorischen Termin, entweder in Person oder durch gesetzlich zusläßige Vevollmächtigte zu erscheinen, den

Zapozew Edyktalny.

Gdy nad ogólnym maiatkiem w d. 9. Października 1812. r. w Polskim Wilkowie zmarłego Kaspra Drozdzynskiego Proboszcza w dniu dzisieyszym wydanem rozporządzeniem process sukcessyino likwidacyjny otworzonem został, przeto niewiadomi wierzyciele wspólnego dłużnika ninieyszem publicznie się zapozywaią, ażeby się w terminie peremtorycznym na dzień 3. Stycznia 1829 zrana o godzinie 10. przed Delegowanym Assessorem Kutzner naznaczonym, osobiście lub przez prawnie

Befrag und bie Urt ihrer Forberungen umffandlich anzuzeigen, Die Dofumente, Briefichaften und fonftigen Beweismittel barüber im Driginal, ober in beglaub= ter Abschrift vorzulegen und bas Rothige jum Profofoll ju verhandeln, mit ber beigefügten Bermarnung, baf bie im Zermin ausbleibenden und bis gu bem= felben ihre Unfpruche nicht anmeldenden Glaubiger aller ihrer etwanigen Borrech= te fur verluftig erflart, und mit ihren Forberungen nur an basjenige, mas nach Befriedigung ber fich meldenben Glaubiger bon ber Maffe noch ubrig bleibt, werben verwiesen werben. Ue= brigens bringen wir benjenigen Glaubis gern, welche ben Termin in Perfon mahrs gunehmen verhindert werden, oder benen es hiefelbft an Bekanntichaft fehlt, Die Juftig-Commifferien Kaulfuß, Salbach, Fiedler, Douglas, Stord und Lauber als Bevollmachtigte in Borfchlag, benen fie fich einen zu ermahlen, und benfelben mit Bollmacht und Informas tion ju verfeben haben werben.

Frauftadt ben 11. September 1828. Rbnigl. Preuf. Lanbgericht

The state of the s

upoważnionych pełnomocników stawili, ilość i rzetelność swych pretensyów okolicznie podali, dokumenta,
papiery i inne dowody na to, w oryginale, lub w kopiach wierzytelnych
złożyli i co potrzeba do protokołu
obiaśnili, albowiem w razie przeciwnym w terminie niestawaiący, i aż
do tegoż swych pretensyów nie podaiący wierzyciele za utracaiących
wszelkie prawo pierwszeństwa uznani, a ze swemi pretensyami odesłani
zostaną, i iedynie do tego, cokolwiek po zaspokoieniu zgłaszaiących
się wierzycieli ieszcze zostanie.

Z resztą tym wierzycielom, którzy powyższego terminu osobiście odbyć nie mogą, lub którym tu na znaiomości zbywa, Ur. Kaulfuss, Salbach, Fiodler, Douglas, Storck i Lauber Kommissarzów Sprawiedliwości za pełnomocników się proponuie, z których sobie iednego obrać, i tego w potrzed bną plenipotencyą i informacyą zaopatrzyć mogą.

Wschowa d. 11. Września 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftatione : Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Pleschewer Kreise, im Dorfe Wolaer Hauland unter No. 21 belegene, bem Martin Fingas zugehörige Grundstück nebst Zubehder, welches nach der gerichtelichen Tore auf 417 Athl. 20 sgr geswürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und ver Bietungstermin ist auf den 5. Januar 1829 vor dem Herrn Landsgerichts-Nath Roquette Morgens um 9 Uhr allbier angesetzt.

Desits und zahlungöfähigen Käufern wird dieser Termin mit dem Beifügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeden frei steht, innerhalb 4 Wochen vor dem Termine und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel ans

guzeigen. Rrotoschin ben 21. Juli 1818. Konigl, Preuß, Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod jurysdykcyą maszą zostaiąca we wsi Wolskich olędrach Powiecie Pleszewskim pod Nr. 21 położona, do Marcina Fingas należąca, wraz z przyległościami, która według taxy sądowey na 417 tal. 20 śgr. ocenioną została, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem licytacyjny termin peremtoryczny na dzień 5. Stycznia 1829 zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Wnym Roquette Sędzią tu w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadających uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniemiem, iż w przeciągu 4ch tygodni przed tymże każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładuościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść

byly mogly.

Krotoszyn d. 21. Lipca 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański

#### Gbictal = Citation.

Der gegenwartige Gigenthumer bon bem Gute Bilczewo im Abelnauer Rreife, Ludwig v. Brodowsti, foll Behufs Be= richtigung des Befittitele folgende Do=

cumente beschaffen, ald:

1) ben Rauf-Contraft vom 17. Muguft 1812 über bas Gut Bilczewo, gwi= fchen bem Baron Abalbert v. Reub= nig und ber Frau Wilhelmine von Detter im Beiffande ihres Che= manns Friedrich August v. Detter,

- 2) ben Rauf-Contraft vom 17. Janu= ar 1812 zwischen bem Doctor Gumpert, als Bevollmachtigten bes v. Detter und ber Chefrau beffelben im Beiftande des handlunge= Tribunale-Prafidenten Dierschlag, rebst ber Bollmacht bes Detter auf ben Doctor Gumpert,
- 3) ben Rauf-Contraft bom 7. Novem= ber 1810 zwischen dem Abalbert v. Detter und bem Prafcktur=Rath Schmiedete,
- 4) ben Rauf-Contract bom 25. Juni 1801 zwischen bem bamaligen Kriege= und Domainen = Rath Schmiebefe und bem Unbreas von Grabinsti,
- 5) ben Rauf-Contrakt vom 30, Do= vember 1798 zwischen bem Un= bread b. Grabinsfi und ber Conftantia, verwittweten Szulawiaf, geborne b. Grabinefa.

Nach Angabe bes Ludwig v. Brobows Bli follen biefe Dofumente verbrannt fein; es werben baber biejenigen, welche aus Zapozew Edyktalny.

Ur. Ludwik Brodowski terazniey. szy dziedzić dobr Bilczewa w Powiecie Odalanowskim położonych, końcem uregulowania tytułu dziedzicznego następuiące dokumenta ma przystawić, iako to:

- 1) kupna kontrakt z dnia 17. Sierdnia 1812 roku o dobra Bilcze. wo pomiędzy W. Woyciechem Reibnitz Baronem a Ur. Wilhelmina Detter w assystencyi malżonka swego Fryderyka Augusta Detter zawarty.
- 2) kupna kontrakt z dnia 17. Stycznia 1812 roku między Doktorem Gumpert iako Pełnomocnikiem Ur. Detter i małżonki tegoż w assystencyi Ur. Dierschlag Prezesa Trybunalu handlowego wraz z plenipotencyą Ur. Detter na tegoż Doktora Gumpert wystawiona.

3) kupna kontrakt z dnia 7. Listopada 1810 r. między Ur. Woyciechem Detter i Ur. Schmiede-

ke Radca Prefektury.

- 4) kupna kontrakt z dnia 25. Czerwca 1801 r. między Ur. Schmiedeke ówczasowym Konsyliarzem woienno - ekonomicznym a Andrzeiem Grabińskim.
- 5) kupna kontrakt z dnia 30. Listo. pada 1798 r. między Andrzeiem Grabińskim a Konstancyą z Grabińskich owdowiałą Szulawiak.

Podług podania Ur. Ludwika Bro-

benfelben irgend ein Realrecht auf bas Gut Bilegewo gu haben bermeinen, auf= geforbert, ihre Unspruche spateftens in bem auf ben 5. Januar 1829 Bor= mittage um 9 Uhr vor bem Deputirten herrn Landgerichts-Rath Boretins an= beraumten Termine geltend ju machen, widrigenfalls fie mit allen ihren Unfpruchen auf bas gedachte Gut pracludirt, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschwei= gen auferlegt werden wird.

Denjenigen, welchen es hier an De= fanntschaft fehlt, werden die Juftig-Commiffarien, Landgerichtsrath Brachvogel und Springer, Juftig-Commissionsrath Piglosiewicz und Pilasti als Mandata= rien in Vorschlag gebracht.

Rrotoschin ben 25. August 1828.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Agencia Maria Tea Carrelia

and the second of the second of the second

dowskiego dokumenta te spalić sie mialy. Przeto wzywaią się wszyscy ci, którzy z dokumentów tych iakiekolwiek prawo rzeczowe do dóbr Bilczewa mieć sądzą, aby pretensye swe naydaléy w terminie dnia 5: Stycznia 1829. o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Ur. Boretius Sedzią wyznaczonym zameldowali i udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swemi do rzeczonych dóbr wyłączonemi zostaną i wieczne w téy mierze nakazane im bedzie milczenie.

Nie maiącym tu w mieyscu znaiomoćci Kommissarze Sprawiedliwości Ur. Brachvogel, Ur. Springer, Ur. Piglosiewicz i Ur. Pilaski na Man. dataryuszów im się przedstawiaią.

Krotoszyn d. 25. Sierpn. 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

是是一个 TOP TOP THE TOP TO THE TOP TO All, to Mist black and The

- The self and your sent the self the self the

the form the West of the

All Costs Texture in this selection with

The Land of the County of the

The second of th

Ebictal = Citation.

Muf bem, bem Rammerherrn Deter v. Radziminefi jugeborigen, im Gnefener Rreife belegenen Gute Groß = Lubonice ficht sub Rubr. III. No. 3. bes Su= pothekenbuchs fur die verehelichte v. Bo= binefa, geborne v. Loffow, eine Forbe= rung von 250 Rthl. nebft 5 pro Cent Binfen eingetragen, welche fich auf bas Unerfenntniß bes vorigen Gigenthumers Diefes Gute Unton v. Wolefi bom 15. Januar 1796 grundet. Der gegenwar= tige Befiger, Rammerherr Peter v. Ras bziminefi behauptet, bag biefe Forberung bereits langft bezahlt fei, fann aber bar= über weber lofdungefahige Quittung porlegen, noch über Leben und Aufent= halt ber genannten Glaubigerin Ausfunft geben. Unf ben Untrag bes Rammer= beren b. Radziminsti merben baber bie verehelichte v Bobinsta, geborne v. Loffow, beren Erben ober etwanigen Ceffio= narien, ober die fonft in ihre Rechte getreten find, hierdurch aufgefordert, ihre etwanigen Unspruche auf bie oben ge= nannte Summe binnen brei Monaten, fpateftens aber in bem auf den 27. Mary f. Vormittags um 9 Uhr vor bem herrn Landgerichte Rath Biebermann hiefelbft anberaumten Termine an= zumelben und gehörig nachzuweisen, wie brigenfalls fie in dem hiernachst abzufaffenben Praclufions=Urtel aller ihrer et= manigen Unfpruche für verluftig erflart, und ihnen ein emiges Stillschweigen auf= erlegt, zugleich aber bie Lofchung ber gedachten Summe in bem Sppothefen=

Zapozew Edyktalny.

Na wsi Łuhonicach, w Powiecie Gnieznińskim położoney Piotra Radzimińskiego Szambelana własney zahypotekowana iest w Rubryce III. Nr. 3. księgi hypoteczney na rzecz zamężney Babinskiey z Lossow summa 250 tal. wraz z prowizyami po 5 od sta gruntuiąca się na przyznaniu dawnieyszego właściciela teyże wsi Antoniego Wolskiego z dnia 15. Stycznia 1796. roku.

Teraźnieyszy właściciel Pietr Radzimiński Szambelan twierdzi, że dług ten dawno iuż zaspokoionym iest, lecz do wymazania zdolnego kwitu ani produkować, ani też o życiu ipobycie rzeczoney wierzycielki wiadomości dać nie może.

Na domaganie sie W. Radzmiń. skiego wzywa się więc wspomniona Babinska z Lossów, iéy sukcessorowie, lub cessyonaryusze, albo ci. którzyby w prawa téyże weszli, iżby pretensye swe do wzwyż wspomnioney summy w przeciągu trzech miesięcy, naypóźniey zaś w terminie na dzień 27. Marca r. prz. zrana o godzinie 9. przed W. Biedermann Sędzią Ziemiańskim tu w mieyscu wyznaczonym zameldowali i należycie udowodnili, gdyż w przeciwnym razie wyrokiem prekluzyinym następnie wyrzec się maiącym za pozbawionych swych pretensyi uznanemi, im zaś nakazanem będzie wieczne milczenie i zarazem wymazanie wspobuche bes gedachten Guts Groß-Lubonice cum pertinentiis verfügt werben wirb. Gnefen ben 4. Auguft 1828.

Ronigl. Preug. Landgericht.

mnioney summy z księgi hipoteczney wsi Wielkich Łubonic z przyległościami rozrządzonem zostanie.

Gniezno d. 4. Sierpnia 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Publicandum.

Das hiefelbft auf ber Rouigeftrage unter Ro. 136 belegene, jum Leinweber Johann Schabeffchen Nachlaffe gehorige Bohnhaus von 2 Stagen nebft bahinter befindlichem Gartchen, Sofraum und Stallung, welches gerichtlich auf 774 Rthir. 27 fgr. abgeschatt worden ift, foll jufolge Berfügung bes Ronigl. Lands gerichte ju Deferit, im Bege ber noths wendigen Gubhaftation bffentlich an ben Meiftbietenden verfauft werben, biefem Ende haben wir einen Licitationss Termin und zwar auf ben 23. Decems ber c. Bormittage um to Uhr im hiefis gen Gerichtelotale anberaumt, und laben Bu bemfelben befige und gablungefabige Raufluftige hierdurch ein.

Bollftein ben 3. Auguft 1828. Ronigl, Preuf. Friedensgericht. Obwieszczenie.

Należące do pozostalości płóciennika Jana Szabek, domostwo o dwóch pietrach tutay przy ulicy Królewskiey pod Nr. 136. sytuowane, które wraz z przyległym ogródkiem i stayniami, sadownie na Tal. 774. sgr. 27. ocenionem zostało, stósownie do urządzenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, drogą konieczney sub hastacyi, publicznie naywięcey daiacemu sprzedane być ma. Końcem tym wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 23. Grudnia r. b. z rana o godzinie 10. w lokalu sadowym, na który ochotę kupna maiacych, do posiadania nieruchomości i zaplaty zdolnych, ninieyszem wzywamy.

Wolsztyn dnia 3. Sierpnia 1828, Król. Pruski Sad Pokoiu.

### Nachweifung

der Durchschnitts: Markt: Preise von der Stadt Lissa im Fran. städter Kreise vom Monat November 1828.

| Frisen dito |
|-------------|
|-------------|

LE MEN

may will be the best will be the

Real friends & mes members.

Address of the Burish defect

with the four nears from the fire

who masny thin making with the i

All a signal & that establish

a construction of early